Nº 17.

# Posener Intelligenz-Blatt.

Connabends, ben 28. Februar 1824.

Angekommene Fremde vom 24. Februar 1824.

Sr. Gutebefiger v. Dziebufgodi aus Noma=Bies, Sr. Gutebefiger von Radzinineft and Burgivia, I. in Dro. 116 Breiteftrafe; Sr. Dro = Rettor Fiedler and Gnefen, Lin Dro, 165 Wilhelmoffrage.

Anbort Abgegangen.

Spr. Kaufmann Fahrthofer nad Rawicz, Sr. v. Krafidi nach Malezenvo. Azada mell bas if

Befanntmachung.

Das den Champerichen Erben geboris ge, bier auf ber Wronfer Strafe be= legene Band, foll bom 15. b. Dt. ab, meiftbietend permiethet werden.

Dierzu fieht ein Termin auf ben 23. Mars c. Vormittage um 9 Uhr vor bem Deputirten Landgerichte-Referenbarius Guderian in unferm Gerichtofchloffe dieserte survey en voorwers arasold

Die Bebingungen tonnen in ber Regiffratur eingesehen werben. 2Ber bicten will, bat, bevor er gur Licitation gus

Dofen ben 5. Februar 1824. Poznań d. 5. Lutego 1824:

Obwieszczenie.

Dom do Sukcessorów Skamprow należący, na Wronieckieży ulicy położony, od 15. m. b. naywięcey daiacemu wydzierzawiony być ma. W tym celu wyznaczony iest termin na dzień 23. Marca r.b. o godzinie gtéy zrana, przed Deputowanyin Referendaryuszem Gude. ryan, w zamku sadowym.

Warunki w Registraturze przeyrzane być mogą. Kto licytować chce, i nim do licytacyi przypu-Belaffen werben fann, 50 Mtfr. Caus szczonym bye może, kaucyą 50 Talation bem Deputieten zu erlegen. row Deputowanemu złożyć winien.

Rinigh Preug, Land : Gericht, Krotewsko - Pruski Sad Ziemianski. schaffen erein Standard eren & toring the to plant St. they has post

#### Proclama.

Ge werben alle unbekannten Raffenglaubiger bes erften Bataillone 37ten Infanterie = Regimente gu Bromberg hierburch borgeladen, ihre Unfpruche an bie gedachte Caffe aus bem Beitraum bom tften Januar bis Ende December 1823 in termino ben 1. Juni a. c. vor bem herrn Landgerichterath Dan= nenberg im hiefigen Landgerichte = Locale anzumelben und nadzuweisen, widris genfalls fie bamit werben pracludirt und nur an benjenigen berwiesen werden, mit welchem fie contrabirt haben, ober abgegeben hat.

Bromberg den 26. Januar 1824.

#### Proclama.

Zapozywa się wszystkich nieznaiomych Wierzycieli Kassy 1go Batalionu 37 Połku piechoty w Bydgo. szczy stoiącego, aby o swych pretensyach do rzeczoney Kassy z czasu od 1. Stycznia aż do ostatniego Grudnia 1823 r., w terminie dnia t go Czerwca r. b., przed W. Dannenberg Sędzią w mieyscu posiedzeń podpisanego Sądu donieśli i takowe udowodnili, gdyż w razie przeciwnym z niemi zostaną wykluczeni, i tylko do tego odesłani, z którym ber bie ihnen zu leiftende Zahlung in kontrakt zawarli, lub który zapłacić Empfang genommen und ihnen nicht im sie maigce pienigdze odebrat, a im onych nieodał.

Bydgoszcz d. 26. Stecznia 1824. Ronigl. Preußisches Landgericht. Krol. Pruski Sad Ziemiańskie

#### Bekanntmachung.

Dach dem hier affigirten Subhaftas tions : Datente, follen bie in bem Dorfe Striche Birnbaumer Greifes unter Dro. 12 und 20 gelegenen beiden Grundftude, wovon erfferes auf 500 Athle. und lebteres auf 520 Rthlr. gerichtlich abge-Schätzt worden, offentlich au ben Deiftbietenben verfauft werden, und es fieht baju ein peremtorischer Bietungs-Termin hier an der Gerichtsstelle vor dem herrn Landgerichte - Rath Selmuth auf ben 8. Mai c. Vormittags um 10 Uhr an

Dies wird den Raufluftigen und Befisfahigen mit bem Bemerten befannt

#### eli il ili din fill in di il il il Obwiesczenie.

Podług wywieszonego tu patentu subhastacyinego, maią być gospodarstwa w wsi Strychach, powiecie Miedzychodzkim pod Nrem 12, i 20 polożone, z których pierwsze na Talarów 500, a drugie na Talarów 520 sadownie iest ocenione, publicznie naywięcey daiącemu sprzedane no notadi napunpuldati

Termin do licytacyi wyznaczony iest na dzień 8. Majar. b. ogodzinie totey zrana, przed Sędzią Helmuth, w lokalu sądowym na Ratuszu tuteyszym. Oczém ochote kupievia maiących i posiadania zdolnych z tym oznaymieniem uwiadoaemacht, bağ jebes Grundfind befonbers miamy, it kazde zosobna przedaperfauft werben wird. W Wares

Die Tare und Rambebingungen fons nen taglich in unferer Registratur einge= feben werden.

Meferis ben 12. Januar 1824.

ném bedzie.

Taxa i warunki kupna codziennie w Registraturze naszéy przeyrzeć možna.

Międzyrzecz d. 12. 8tycz. 1824. Ronigt. Preuß. Landgericht. Krol. Pruski Sad Ziemianski,

### Befanntmachung.

Nach bem bier affigirten Gubhafta= tions = Patente, foll Die in Lawin bei Betfche unter ber Mro. 35 belegene, auf 585 Mtfr. 15 fgr. gerichtlich abgefchatte, ber Wittwe Schmidt gehörige Krugnahrung offentlich in bem bor bem Landge= richterath v. Bajerefi am 29. Mai c. Bormittage um 9 Uhr hier anfiehenben Zermine verfauft werben.

Dies wird Raufluftigen und Befigfahigen mit bem Bemerten befannt ge= macht, daß bie Tare und Raufbedingun= gen in der Registratur eingesehen merben fonnen.

Meferik ben 15. Januar 1824.

Konigl. Preug. Landgericht.

#### Obwiesczenie

Podług wywieszonego tu patentu subliastacyjnego karczma w wsi Lawinie niedaleko Pszczewa pod. Nrem 35 položona, wdowie Szmitowey należąca, sądownie na Talarów 585 sbrngr. 15. oceniona, publicznie naywięcey daiącemu sprzedana być ma.

Termin do licytacyi wyznaczony iest na dzień 29. Maja r. b. o godzinie gtey zrana, przed Sędzią Bajerskim, w lokalu sądowym, na tuteyszym Ratuszu. O czem ochotę kupienia maiących i posiadania zdolnych, z tym oznaymieniem uwiadomiamy, iż taxę i warunki kupna codziennie w Registraturze naszév przeyrzeć można.

Międzyrzeczd. 15. Stycznia 1824. Królewsko - Pruski Sad Ziemiański,

### Subbaftations = Patent.

Das in Schwerin an ber Bartbe Birmbaumer Kreifes unter der Dir. 207 gelegene, bem Raufmann Mendel Sfaat Cohn geborige und nach ber ge= richtlichen Taxe auf . 495 Athle, abgePatent Subhastacyiny.

Dom nowy w mieście Skwierzynie nad Warta w Powiecie Międzychodz. kim pod Nrem. 207 wraz z placem ped Nrem. 208 szpichlerzem zabudowanym i podworzem, kupcowi schätzte neue massive Wohnhaus nebst Mendel Jsaak Cohn neleżący, który einem barn gehörigen unter Mrc. 208 spodlug taxy sadowey na 2495 Tal. Untrag eines Glaubigere im Wege ber wiecey daigeemu ma bydz sprzeda-Erefution bffentlich an ben Deiftbieten= ben verfauft werden.

Es werden baber alle Raufluftige, Defis = und Zahlungefabige bierburch aufgefordert, fich in den bazu angeseß=

ten Terminen

1) auf ben 30. Januar) 2) auf den 30. Mary } f. 9.

3) auf ben 28. Mai wovon ber lette veremtorisch ift, auf bem biefigen Partheien-Bimmer Bormittage um o Uhr por bem Landgerichtes Uffeffor Soppe entweder perfonlich ober burch gesetzlich gulafffae Bevollmachtigte einzufinden und ihre Gebote abzugeben.

Der Meifibietenbe hat, wenn gefet= liche Umffande feine Ausnahme gulaffen.

ben Zuichlag zu gewärtigen.

Die Tare und Raufbedingungen fonnen taglich in unserer Registratur nach= gesehen werden.

Meferit den 29. Ceptbr. 1823. Ranigl. Preufifches Landgericht.

Deffentliche Befanntmachung.

In dem Sypotheken-Buche des Gutes Klein = Lubowice, Gnesner Rreifes, int Großherzogthum Pofen ftehen sub Kubr. III. Nro. 6 fur bie Erben ber Depomucena v. Garczynska 1166 Rthir. 16 agr. auf ben Untrag bee fruheren Be=

gelegenen, mit einem Speicher bebans oceniony, w drodze exekucyi na ten Plat und hofraum, foll auf ten wniosek wierzyciela publicznie navnym. Cheć i zdolność kupna maiących, ninieyszem wzywamy, aby sie w terminach do tego wyznaczonych na

> dzień 30. Stycznia dzień 30. Marca } r. p. dzień 28. Maia

z których ostatni peremtorycznym iest, w izbie posiedzeń zrana o godzinie o przed Ur. Hoeppe Assesso. rem albo osobiście lub też przez prawnie do tego upoważnionych pełnomocników stawili, i licyta swe podali.

Naywięcey daiący przybicia spodziewać się ma, ieżeli prawne niezaydą przeszkody.

Taxa i warunki kupna codziennie w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Miedzyrzecz d. 29. Września 1823. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Publiczne Obwieszczenie.

W księdze hypoteczney dóbr ma. lych Lubowic w Powiecie Gnieznieńskim w Wielkim Xięstwie Poznańskim położonych, znayduje się Summa posagowa 1166 tal. 16 dgr. pod rubr. III. Nro. 6., która na wniosek dawnieyszego dziedzica Ur. Stanisława Garczyńskiego z dnia 13.

Anipasiasidad tache 13ten April 1797 eingetragene Braut= ichangelber intabulirt. Die geschehene Bahlung biefer Schuld wird jest behanp= etet, ber Erbe bes fruheren Befigers ift aber nicht im Ctande, bon ber Miter= bin Antenia von Garczynsta verebelichten Gregorius b. Bielinsta, beren Leben und Aufenthalt unbefannt ift, Quittung gu beschaffen. Ge werben baber auf ben Untrag beffelben in Gemagheit bes S. 110. Tit. 51. Theil I. der Allgemeinen Gerichte = Ordnung die Antonina b. Gar= canneta verebelichte von Bielinefa, und beren etwanige Erben, ober Ceffionarien, hierdurch aufgefordert, in termino den 16. Marg 1824 Bornittage um 9 Uhr bor bem Deputirten herrn Landge= richte-Affeffor Schwurg entweder perfonlich, ober burch einen gesetzlich gulaffi= gen Bevollmachtigten, wogu ihnen bie Jufig = Commiffarien, Landgerichterath Schulz, Riflowig und ber Abvofat Go= beefi und Grochowefi in Borfchlag ges racht werben, ju erscheinen, und mit ihren Unspruchen zu melben, wibrigen= falls fie damit praclubirt und ihnen bed: halb ein ewiges Stillschweigen auferlegt auch die Lojdbung jenes Intobulats auf ben Grund bes abjufaffenden Praclu= fiond-Urtele veranlagt werben foll.

Gnefen ben 16. October 1823.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

figers Ctanislaus von Garegonsti bom Kwietnia 1797. dla sukcessorów sp. Nepomuceny Garczyńskiey iest zaintabulowaną. Gdy teraz zaspokoienie długu tego wstrzymuie się, igdy sukcessor dawnieyszego dziedzica od wspołsukcessorki Antoniny Garczyń. skiey Grzegorzowi Bielińskiemu zaślubioney, którey pobyt i życie niewiadomem, dostawić nie iest w stanie, przeto na wniosek tegoż stosownie do §. 110. Titt. 51. Cześci I. Ordynacyi Processowey, wzywa się ninieyszém Ur. Antonina z Garczyńskich Bielińska lub teyże sukcessorowie albo cessyonaryuszowie, ażeby w terminie na

dzień 16. Marca a. f. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Assessorem Sądu Ziemiańskiego Ur. Schwürtz w sali Sadu tuteyszego odbydź się maiącym, osobiście lub przez pełnomocnika prawnie do tego upoważnionego, na których przedstawiaią się Justickom missarze Sędzia Ziemiański UUrr. Schulz i Niklowicz, tudzież Adwokat Ur. Sobeski i Grochowski stawili się, i z pretensyami swemi zgłosili W razie bowiem przeciwnym z takowemi prekludowanemi i wieczne im w tey mierze nakazaném bę. dzie milczenie, i wymazanie wyżey wspomnionéy Intabulacyi na mocy prekluzyinego wyroku uskutecznione bydź ma.

Gniezno d. 16. Pazdz. 1823. Krolewsko - Pruski Sad Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Gnesener Kreise im Departement Bromsberg belegene freie Albodial=Ritter=Gut Efteressewo nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Tape auf 29988 Athlr. 22 fgr. 8% pf. gewürdigt worden ift, soll auf den Antrag der Realgläubiger öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungs-Termine sind

auf den 1. October 1823.,

ben 3. Januar 1824., und der letzte peremtorische Termin auf

ben 9. April 1824-, vor dem Deputirten Herrn Landgerichts-Rath Lehmann Bormittags um 9 Uhr allhier angesett.

Besiksähige Käusern werden diese Termine mit dem Beisügen befannt gemacht, das einem jeden frei stehet, imnerhalb 4 Wochen vor dem letten Termine uns die etwa bei Aufnahme der Tare vorgefallenen Mängel anzuzeigen, welche Tare in unserer Registratur einzesehen werden kann.

Gnefen den 11. Juni 1823.

Ronigl. Preußifdes Landgericht.

#### Chictal = Citation.

Das unterzeichnete Kbnigl. Landgericht bringt hiermit aur allgemeinen Kenntniß, baß der Kaufmann E. F. Fund zu Bojanowo fein Vermögen feinen Gläubigern abgetreten hat, und in Patent Subhastacyiny.

Wieś szlachecka Skiereszewo wraz zprzyległościami pod jurysdykcyą naszą w powiecie Gnieznieńskim, departamencie Bydgoskim położona, która według sądowey taxy na 29988 tal. 22 sgr. 82 fen. oszacowaną została ma bydź na wniosek realnych wierzycieli drogą publicznéy licytacyi naywyżey podaiącemu sprzedana. Termina licytacyi wyznaczone są na dzień I. Października 1823. na dzień 3. Stycznia 1824, a ostateczny termin na dzień 9. Kwietnia 1824 roku zrana o godzinie gtey w sali sądu tuteyszego przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego W. Lehmann.

Uwiadomia się upoważnionych do posiadania tychże dobr o powyższych terminach z tą wzmianką, iż każdemu iest wolno w 4ch tygodniach przed ostatnim terminem uczynić doniesienie o brąku którenby się przy zdziałaniu taxy wydarzyć mogł, którą to taxę w registraturze naszey przeyrzeć można.

Gniezno d. 11. Czerwca 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Podpisany Krolewski Sąd Ziemiański podaie ninieyszém do wiadomości powszechney, iż JP. C. F. Funck kupiec w Bojanowie swóy maiatek Wierzycielom ustąpił, i w skutek tego konkurs z urzędu otworzony został. Folge beffen ber Concurd bon Amts wes

Es werben baber alle biejenigen, welche Unspruche an ben C. F. Funck gu haben bermeinen, zu bem auf ben 11. Mai 1824 Vormittage um 9 Uhr vor dem Deputirten Landgerichterath Boldt angesetten Liquidatione-Termin bierburch vorgeladen und aufgefordert, fich ent= weber perfoulich ober burch gefetglich gu= laffige Bevollmachtigte, wozu ihnen bie Jufig = Commiffarien Galbach, Raulfuß, Mittelfiadt, Riedler und Lauber hier= felbft vorgeschlagen werben, in biefem Termine im biefigen Landgerichte = Locale einzufinden, ihre Forderungen angubrins gen, Die etwanigen Borgugrechte auszu= führen, die Beweismittel bestimmt an= Bugeben und die etwa in Sanben haben= ben Schriften mit gur Stelle zu bringen, fo wie auch über bie Beibehaltung ober Abanderung bes vorläufig ernannten Interimskurators und Contradictors ihre Erflarung abzugeben, wibrigenfalls bie Ausbleibenden unfehlbar zu gewärtigen haben werben, baf fie mit ihren Un= fpruchen an die Daffe pracludirt, auch beshalb ihnen gegen bie fich gemelbeten Blaubiger ein ewiges Stillschweigen auferleget werben foll.

Frauftabt ben 22. December 1823. Ronigl. Preuf. Land gericht.

Lampaint wir suprem

Wszystkich tych więc, krórzy do wspomnionego Funka pretensye mieć mniemaia, na termin likwidacyiny, na dzień II. Maja 1824, zrana o godzinie gtév przed Delegowanym W. Voldt Sędzia Ziemiańskim wyznaczony, z tém wezwaniem zapozywamy, ażeby się osobiście lub przez prawomocnie upoważnionych Pełnomocników, na których im się Wni Salbach, Kaulfuss, Mittelstaedt, Fiedler i Lauber, Kommissarze Sprawiedlimości przedstawiaią, w terminie tym w tuteyszym pomieszkaniu sądowem stawili, pretensye swo. ie podali, mniemane prawa pierwszeństwa wywiedli, dowody wyrażnie wymienili, iakowe w ich reku znaydujące się pisma na mieysce dostawili, niemniey względem utrzy. mania lub odmienienia tymczasowie. wyznaczonego intermistycznego Kuratora i kontradyktora oświadczenie swoie złożyli, albowiem w razie przeciwnym niestawaiący niezawodnie spodziewać się mogą, iż z pretensyami swemi do massy prekludowani, i im też w tey mierze wzglę. dnie zgłaszaiących się wierzycieli, wieczne milczenie nakazane będzie.

Wschowa d. 22. Grudnia 1823. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Ebictal=Citation

Rachbem über ben Rachlag bes am 31. Auguft 1820 ju Erin verftorbenen Burgermeiftere Johann Theodor Buche auf den Untrag ber Erben ber erbichaft= liche Liquidations-Prozef eroffnet worben, und wir zur Liquidirung ber einzelnen Korberungen einen Termin auf ben 13. Marg 1824 Bormittage um q Uhr in unferm Inftructione = Bimmer por bent herrn Landgerichterath Springer ange= fest haben, fo laben wir hierdurch alle unbefannte Glaubiger vor, in Diefem Termine entweder in Perjon, ober burch gulaffige Bevollmachtigte, wozu Die Juftig = Commiffarien Cchulg, Schopfe und Rafaldti in Borfchlag gebracht wers ben, ju erscheinen, ihre Unspruche an den gebachten Nachlaß anzumelben, und beren Richtigkeit nachzuweifen, im Fall bes Ausbleibens aber zu gewärtigen, baß fie aller ihrer etwanigen Borrechte fur verluftig erflart, und mit ihren For= berungen nur an basjeifige, mas nach Befriedigung ber fich melbenden Glaubi= ger von ber Maffe noch übrig bleiben mochte, verwiesen werden follen.

Bromberg ben 27. November 1823.

Zapozew Edyktalny.

Gdy nad pozostałością po zmarlym w dniu 31. Sierpnia 1820 w Keyni Burmistrzu Janie Teodorze Buchs, proces sukcessyino-likwidacyiny otworzonym, i termin do oddzielnego likwidowania długów na dzień 13. Marca 1824 r., przed południem o godzinie gtéy w Izbie naszey Instrukcyiney przed W. Sedzia Springer wyznaczonym został, przeto zapozywamy wszystkich nieznaiomych wierzycieli, iżby się na tymże terminie osobiście, lub przez Pełnomocnika, do którego Kommissarze sprawiedliwości Schulz, Schoep. ke, i Rafalski przedstawiaią się, stawili, pretensye swe do wspomnioney pozostalosci podali, i rzetelność tychže udowodnili.

W razie zaś niestawienia się, spodziewać się mogą, iż za utraconych wszelkich praw mieć mogących osądzonemi, z pretensyami swemi tylko do tego, co po zaspokoieniu zgłoszonych się wierzycieli z massy zbywać mogło, odesłanemi być maią.

Bydgoszcz d. 27. Listop. 1823. Królews. Pruski Sąd Ziemiański.

peakl have to James &

their sale Mercularit 1893.

## Beilage zu Mr. 17. des Posener Intelligenze Blatts.

Ebictal = Citation.

Auf ben Antrag ber Marianna Drob= czonka verehelichte Smolarczof wird beren Chemann Mathias Emolaregnf, fo wie feine etwanigen unbefannten Erben hierdurch vorgeladen, in bem auf ben 29. November 1824 bor bent Deputirten Landgerichtsrath b. Rurcem= sti fruh um 10 Uhr hier im Gerichts= Locale angesetten Termine zu erscheinen und fich auf ben Untrag ber Rlagerin gehörig andzulaffen.

Im Nichterscheinungefalle wird ber Mathias Emolarczyf für tobt erflart, gwischen ihm und ber Rlagerin bestandene

Che getrennt werben.

Krotofchin den 9. Februar 1824. Ronigl. Preug. Landgericht.

Publicandum. Doniesienie.

3. Februar a. f., ben 3. April a. f., Kwiernia 1824. i 3. Czerwca ben 3. Juni a. f. hier offentlich an ben 1823 tu na mieyscu publicznie zaraz Meiftbictenden gegen gleich baare Be= za gotową wyplatę sprzedanym, do Bahlung verfauft, zu welchen wir Rau- czego kupna ochotę maiących ninieyfer einladen. szym zapraszamy.

Zapozew Edyktalny.

Na wniosek Maryanny z Drobczanków Smolarczykowey, zapozywa się ninieyszém maż teyże Mateusz Smolarczyk, iako i być mo-? gacy sukcessorowie tegoż, aby się w terminie na dzień 29. Listo. pada 1824, przed Deputowanym Sędzią W. Kurcewskim, o godzinie rotéy zrana w sądzie tuteyszym stawili, i na wniosek Powódki należycie się deklarowali. W razie niestawienia się, Mateusz Smolarczyk za zmarłego uznanym, maiatek iefein etwaniges Bermogen feinen fich legis go iaki sie znaydować może, wyletimirenden Erben guerfannt, auch bie gitymowanym sukcessorom iego przyznanym, małżeństwo zaś między nim a powódką rozwiązaném zostanie.

> Krotoszyn d. g. Lutego 1824. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Die in Legee bei Birfe belegene, 2554 Mlyn w Lezcach kolo Sierakowa Rtir. 3 fgr. 3 pf. tarirte Baffer-Mahl= polożony, na 2554 tal. 3 troiaki 3 Muble mit ben bagu gehörigen Medern den. oraxowany, z rola i lakami zound Biesen, mird zufolge Rescripts stanie na zlecenie Przes. Sądu Ziem. Eines Ronial. Sochverordneten Landge, z Międzyrzecza z dnia 20. Paźdz. richts ju Meferig vom 20ten October c. r. b. z przyczyny długu, na termi-Schulben halber in ben Terminen den nach dnia 3. Lutego r. p., 3.

gesehen, und die Raufbedingen werden in termino befannt gemacht werden.

Virnbaum den 17. November 1823. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Die Tare fann hier gut jeder Beit ein: Taxa codziennie może bydz przeyrzaną, zaś warunki na terminie obznaymione zostaną.

> Międzychod d. 17. Listop. 1823. Król. Pruski Sad Pokoju.

Befanneniachung.

- In Rolge Auftrages bes Koniglichen Landgerichts zu Frauftadt, foll die gur Raphael Simonichen Concurd-Maffe geborige, in der hiefigen Synagoge unter Dro, 37 befindliche Bethftelle im Begei ber nothwendigen Subhastation in dem auf ben 6. Mai c. anstehenden peremtorischen Bietungs-Termine offentlich an den Meiftbietenden verfauft werden, wo= ju wir Raufluftige und Befitfabige mit bem Bemerken einladen, bag ber Deift= bietende bes Buschlags gewärtig fein tann, in fofern nicht gefentiche Umfrande eine Undnahme gulaffen.

Liffa ben 17. Februar 1824. Ronigl. Preuf. Friedensgericht.

Bekanntmachung.

Im Auftrage des Roniglichen Land= gerichts zu Schneidemuhl, haben wir jum offentlichen Verfauf ber bem Dach= ter Marohn gu Rarnowo in Befchlag ge= nommenen Sachen, als: Pferde, Dehfen, Rube, Schweine, Magen, Pflige, Sielen, Baume, Salftern, Gerfte und Karnowo bei Matel angefett, welches wir Raufluftigen hiermit befannt machen.

Ronigl, Preuß. Friedensgericht.

Obwieszczenie.

W skutek zlecenia Król. Sadu Ziemiańskiego w Wschowie, ma być ławka do nabożeństwa do massy konkursowey Rafała Simona należąca, w tuteyszéy Synagodze pod Nr. 37. sytuowana, w drodze konieczney subhastacyi w terminie peremtorycznym na dzień 6. Maja wyznaczonym, publicznie więcey dadaiacemu sprzedana, do czego ochotników zdatność do posiadania maigcych z tem oznaymieniem wzywamy, iż naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może, ieżeli iakie prawne przeszkody w tym nie zaydą. Leszno d. 17. Lutego 1824. Królewsko - Pruski Sad Pokoiu.

Obwieszczenie.

Wskutek zlecenia Krol, Sadu Ziemiańskiego w Pile wyznaczyliśmy do publiczney sprzedaży zafantowanych dzierzawcy Marohn w Karnowie, rzeczy iako to: koni, wołów; krowy, świni, wozów, pługów, sli, uzdzenice, nuzdeczków, ięczmienia hafer, einen Termin auf ben voten i owsa, termin na dzien to. Mar-Mary a. c. Bermittage um 8 Uhr in ca r. b. zrana o godzinie 8. w Karnowie przy Nakle, co ochotę do kupna maiacym, ninieyszym wiadomo Lobsens den 22. Januar 1824. czyniemy. Liobżenica d.22. Stycz. 1824

Król. Pruski Sad Pokoju

Stedbrief.

Ein gewiffer Philip Branidi, welcher wegen Diebftabl zur Untersuchung gezo= gen worden, bat Gelegenheit gefunden, aus bem Polizci = Gefangniffe in Jarocin in ber Racht bom 10. zum I 1. Decem= ber b. I. zu entweichen. Cammiliche Militair = und Civil = Beborden werden baber ersucht, auf benselben ein wachfa= mes Muge zu baben, ibn im Betretunge= falle dingfeft zu machen, und unter fiche= rer Ercorte an und abliefern zu laffen.

Das Gignalement beffelben ift folgendes. Philip Branici ift obngefahr 17 Jahr alt, fatholischer Religion, spricht und Schreibt etwas polnigh, hat blonde ver= schnittene Haare, hellblaue Augen, ein langlich blaffes Gificht und eine Stumpf= Dafe; feine Befleidung foll, fo viel wir ermittelt, in einem bunteln Mantel mit einem mittlern Rragen, und einer blauen Mange mit einem Schirme, beftanden haben. Kormin ben II. Februar 1824. Ronigliches Inquisitoriat.

List gończy.

Filip Branicki o kradžiež do inkwizycyi pociagniony, znalazł sposobność z policyjnego wiezienia w Jarocinie w nocy z 10. na 11. Grudnia r. z. zbiedz. Wszelkie władze cywilne i woyskowe wzywamy zatem, aby na niego baczne miały oko, onego w razie spostrzeżenia przytrzymać, i pod bezpieczna straža nam odeslać zechcialy.

Rysopis.

Filip Branicki ma około 17. lat. katolickiey iest religii, mówi i pisze nieco popolsku, ma włosy blond obciete, iasno-niebieskie oczy, twarz podługawą blada, nos przyklapły. Odzież iego, ileśmy wyśledzili. składać się miała: z ciemnego płaszcza z średnim kołnierzem, i granatowey czapki z rydelkiem.

Kozmin d. 11. Lutego 1824. Król. Pruski Inkwizytoryat.

Dublifanbum.

Gbert aus Rulfau beabsichtigt bei demfel= ben Dorfe und auf ber namlichen Stelle, wo por vielen Sahren eine Maffermuble Bestanden, aber eingegangen ift, wieder eine folche mit einem Gange neu aufzu= bauen, bagegen aber bie ihm eigenthum= liche banfallig gewordene Windmuble ganglich eingehen zu laffen.

Mit Bezugnahme auf die im Allge= meinen Landrecht Theil II. Zit, XV. S.

Publicandum.

Mlynarz Jan Bogumil Ebert z Ku. Der Muhlenmeister Johann Gottlieb ligowa, zamysla budować mign wodny o iednem gatunku na tem samem mieyscu, gdzie iuż przed wielu laty podobnyż młyn istniał, a natomiast chce znieść wiatrak własny potrzebu. iący reparacyi wielkiey.

Podaiąc zamiar ten w myśli prawa powszechnego kraiowego Cz. II. Tit. XV. §. 235. et seq. do publicznéy wiadomości, wzywam tych, którzyby iakie przeciwieństwo do wybu235 et seq. enthaltene Berorknung wird das interessirende Publicum hiervon bes nachrichtigt und aufgefordert, etwanige Widerspruchsrechte binnen einer praclussivischen Frist von 8 Wochen dem Unterzeichneten zur nahern Prufung anzuzeigen.

Meseritz ben 17. Februar 1824. Konigl, Landrath Meseritzer Kreises. v. 3nchlindfi.

dowania rzeczonego młyna robić zamyślali, ażeby prawo sprzeciwiania się naydaley w przeciągu 8 tygodni iako terminie zawitym podpisanemu do dalszego donieśli rozpoznania.

Międzyrzecz d. 17. Lutego 1824. Król. Pruski Konsyliarz Ziemiański Powiatu Międzyrzeckiego.

weather the tight of the tight of authorities

and the part of the businesses I have

Żychlinski.

| Getreide . Markt-Preis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | e in der                        | Stadt P                        | olen.                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| pard them the same of the same | Mittwoch<br>ben<br>18. Februar. | Freitag<br>den<br>20. Februar. | Montag<br>ben<br>23. Februar.                                                        |
| Getreide - Arten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | von bis<br>fl. gr. fl. gr.      | Aller many                     | fl. gr. fl. gr.                                                                      |
| Meitzen der Preuß. Scheffel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 4                              | 4 6 4 12   3 — 3 8   2 6 2 12   4 — 4 15   4 8 4 15   1 24 2 8   2 — 2 15   1 24 2 — |

and the generated Blabaunte processors trainer of the Tit.